## Infelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 119. Montag, den 18. Mai 1840.

Ungekommene Fremde vom 15. Mai.

herr Kaufm. Jaffe aus Miloslaw, Hr. Lehrer Königsberg aus Czempin, I. im Cichfranz; Hr. Lehrer Bischoff aus Tupiczin, I. im rothen Kruge; Hr. Gutsb. von Czancki aus Brady, Hr. Wittenhek, herrschaftlicher Oberförster, und Hr. Brenner Hole aus Tomisch, I. im Hôtel de Saxe; Frau Gutsb. v. Tominsa aus Guchosrzewo, Hr. Referendar Kabsch aus Breslau, I. im Hôtel de Dresde; Frau Sepolitz, Ginnehmerin, aus Meseritz, die Hrn. Gutsb. Garbrecht aus Komierowo, v. Gromaczinski aus Przyborowko I. im Hôtel de Paris; Hr. Geheime Finanze, Rath Freiherr von Keitzenstein aus Berlin, I. im Hôtel de Rome; Hr. Gutsb. v. Jakrzewski aus Mlecz, I. im Hôtel de Hambourg.

2) Bekanntmachung. Jum Berkauf bes Forst-Etablissements Jerka nebst ber babei liegenden abgeholzten Forst-Parzelle mit einem Flachen-Inhalt von übersbaupt 105 Morgen 146 Muthen im Wege des Weistgebots durch Licitation steht ein Termin am 5. Juni d. J. um 2 Uhr Nachmittags vor dem Oberforster Herbst im Domainen, Amte Jerka an, zu welchem Kauflustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die speziellen Berkaufs-Bedingungen sowohl bei dem Obers Förster Herbst in Moschin als auch im Amte Jerka einzusehen sind.

Es beträgt incl. bes Gebäudewerthe neben ber gefetzlichen, jahrlich gu erle=

genben Grundfteuer:

 und hat ber Meiftbietenbe im Termine ben 4ten Theil bes Meiftgebots als Raufion zu beponiren. Posen ben 1. Mai 1840.

Ronigliche Preußische Regierung; Abtheilung für die direkten Steuern, Domainen und Forften.

2) Bekanntmachung. Auf den Antrag ihrer Kuratoren und resp. nachsten Anverwandten werden nachstehende verschollene Personen:

1) ber Sattlergefelle Lubwig Krumphois, welcher sich im Jahre 1806 aus

Rosten entfernt hat;

2) ber Friedrich Traugott Opis, wels chelcher sich im Jahre 1821 aus Posen entfernt und in bemselben Jahre zuletzt aus Obessa von sich Nachricht gegeben hat;

3) ber Franz Schulz, ein Sohn bes Burgers Franz Schulz aus Birte, welcher sich vor etwa 36 Jahren

entfernt hat;

4) ber Farber Friedrich Schatz, welcher fich vor 14 Jahren aus Neuftadt, Bufer Rreifes, entfernt hat;

5) der Schmiedegeselle Michael Zack, welcher sich vor etwa 40 Jahren

aus Roften entfernt hat;

6) der Balkenhauer Samuel Winter, welcher sich im Jahre 1814 and Grune: Wiese, bei Pleschen, nach Polen entfernt hat;

7) Der Backergeselle Carl Friedrich Wilhelm Schmidt aus Gorchen, Krobener Kreises, welcher seit dem Jahre 1821 auf Wanderschaft abwesend ift;

8) ber Sebaftian Cfaminfiewicz unb beffen Schwester,

Obwieszczenie. Na wniosek kuraterów i respective krewnych swych naybliższych, następnie wymienione osoby zaginione, iako to:

1) Ludwik Krumpholz siodlarczyk, który się w roku 1806 z Kościa-

na oddalil;

2) Frydryk Traugott Opitz, który się w roku 1821 z Poznania oddalił, i w tym samym roku ostatnią razą z Odessy o sobie dał wiadomość;

 Franciszek Schulz, syn obywatela Franciszka Schulza z Sierakowa, który się od około lat 36

oddalił;

 Frydryk Schaetz farbierz, który się przed laty 14 z Lwówka, powiatu Bukowskiego, oddalił;

 Michał Zack kowalczyk, który się od około lat 40 z Kościana

oddalil;

- 6) Samuel Winter porębacz belek, który się w roku 1814 z Zieloney łąki pod Pleszewem do Polski udał;
- Karól Frydryk Wilhelm Schmidt piekarczyk z Wieyskieg gorki, powiatu Krobskiego, który od roku 1821 na wędrówce iest;
- 8) Sobestyan Skawinkiewicz i siostra tegoż,

9) die Helena Stawinfiewicz, verwitter wet gewesene Weiß, welche sich nach Kalisch entfernt und im Jahre 1823 die letzte Nachricht von sich gegeben haben;

10) ber Johann Georg Kieffler, ein Sohn bes Multers Johann Kieffler ans Klossowiger Muhle bei Birke, welcher sich feit bem Jahre 1812

bon bort entfernt hat;

11) ber Roch Franz Kropiblowski aus Pinne, welcher fich vor etwa 13 Sahren von dort entfernt hat;

12) ber Cosimir Knaffel aus Jaroein, welcher etwa im Jahre 1810 nach Thorn gur Arbeit an ber bortigen

Festung abgegangen ift;

13) bie Gebruber Carl und Samnel Sunther, Sohne bes Badermeis fiere Gunther in Birke, welche feit bem Jahre 1821 verscheuen find und im Konigreich Polen zulegt ge- lebt haben follen;

14) Johann August Felsch, welcher ein Sohn bes Kaufmanns Felsch aus Wollstein, bei ber ehemaligen Subpreußischen Regierung zu Posen als Referendarins angestellt, später als Gutsbesitzer in der Gegend von Moskau gelebt haben soll und seit dem Jahre 1813 verschollen ist;

15) bie seit etwo 30 Jahren aus Neu-Laube Fraustädter Kreises abwesende Barbara verehelicht gewesene Fal-

ton geb. Bener;

16) ber Burger Johann Bladejewöfi aus Kriewen, Roffner Kreifes, welcher  Helena z Skawinkiewiczów owdowiała była Weiss, którzy się do Kalisza udali, i w roku 1823 ostatnią wiadomość o sobie dali;

10) Jan Jerzy Kiessler, syn mlynarza Jana Kiesslera z mlyna Kłossowieckiego pod Sierakowem, który się od roku 1812 ztamtad oddalił;

11) Franciszek Kropidłowski z Pniew, który się od około lat 13 ztam.

tad oddalil;

12) Kazimierz Knaffel z Jarocina, który się około roku 1810 do Torunia do roboty przy fortecy

tamteyszéy udał;

Guenther, synowie piekarza
Guenthera z Sierakowa, którzy
od roku 1821 zaginę i i naostatku podobno w Królestwie Polskiem żyli;

14) Jan Augustyn Felsch, syn kupca Felsch z Wolsztyna, który
przy dawnieyszéy Regencyi
Pruss południowych w Poznaniu Referendaryuszem nominowany, późniéy podobno dziedzicem w okolicy Moskowa był
i od roku 1813 zniknął;

15) Barbara z Beierów zamężna była Faltyn z Nowéy-Lauby, powiatu Wschowskiego, od około lat 30stu nieprzytomna;

16) Jan Błażejewski obywatel z Krzywina, powiatu Kościańskiego feit einigen 40 Jahen abwefend fein foll;

jo wie die von diesen Abwesenden etwa zurückgelassenen unbekannten Erben aufzgefordert, von ihrem Leben und Aufentzhalt späteskens in dem am 11. September 1840 Vormittags 10 Uhr im Locale des Königlichen Ober-Landes Gerichts vor dem Oputirten Ober-Landes Gerichts Referendarius von Ervusaz anderaumten Termine Nachricht von sich zu geben, widrigenfalls die Verschollenen für todt erklärt, ihre unbekannten Erben mit dem Unspruch an deren Verlassenschoft präclubirt und diese den nächsten sich legitimizrenden Erben werden ausgeantwortet werden.

Pofen, ben 30. Oftober 1839.

Konigl. Dber = Landes = Gericht.
I. Abtheilung.

3) Zekanntmachung. Auf bem im Rrobener Kreise belegenen, jest dem Kausmann Ferdinand Wilhelm hellwig gehörigen Rittergute Dabrowka mit dem Antheile Konarzewo steht unter Rubrica III. No. 15 des Hypothekenbuches solzgendes eingetragen:

2750 Athlie, welche ber Besitzer Carl Wilhelm Hellwig seiner Chezgattin Louise gebornen von Sydow dadurch schuldig geworden ist, daß diese ihm diese Summe in die She gebracht hat, sind unverzinslich auf

od około lat 40 podobno nieprzytomny;

ia'to téż sukcessorowie nieznajomi, którzyby przez rzeczonych nieprzytomnych pozostawieni być mogli, wzywaią się, aby o życiu i pobycie swym naypóźniey w terminie na dzień 11. Września 1840 zrana o godzinie totéy w mieyscu posiedzeń sądowych przed Deputowanym Ur. Crousaz Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, wiadomość dali, w razie bowiem przeciwnym zaginioni za zmarłych uznani, sukcessorowie ich nieznajomi, z pretensyami do ich pozostałości prekludowani, ostatnie raczey sukcessorom znaiomym i wy. legitymowanym wydane zostaną.

Poznań, dnia 30. Paźdz. 1839. Król, Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Obwieszczenie. Na dobrach ziemskich Dąbrowka wraz z częścią Konarzewa, w powiecie Krobskim położonych, na teraz kupcowi Ferdynandowi Wilhelmowi Hellwig należących się, w księdze hypoteczney w Rubr. III. No. 15 zahypotekowano iest co następuie:

2750 Tal., które dziedzic Karól Wilhelm Hellwig małżonce swéy Luizie zrodzonéy Sydów tym sposobem pozostał winien, że taż iemu summę tę w małżeństwo wniosła, zostały na mo-

ben Grund der gerichtlichen Schuld, und Hypotheken-Berschreibung vom 10. April 1828 ex decreto vom 6. Februar 1830 eingetragen wors ben.

Das Dofument über biefe Poft, beftes hend in ber Schuldurfunde bom 10ten Upril 1828 und bem Sypothefenscheine vom 20. Februar 1830 ift verloren ges gangen, Die Poft felbft aber bem Gina gange genannten Eigenthumer bon Da= bromfa gerichtlich cebirt worben. beffen Untrag werben alle biejenigen, welche an bie Poft und bas barüber aus= geftellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe= Inhaber Unfpruche ju machen haben, hierburch aufgeforbert, biefelben fpate= ftens in bem auf ben 31 ften Auguft 1840 Bormittage 10 Uhr in unferem Partheien - Zimmer por bem Dberlandes, Gerichte-Referendarius Roth anberaum= ten Termine anzumelben, wibrigenfalls fie berfelben verluftig erklart, bas Dofu= ment fur amortifirt erachtet, und nach ber Wahl des Ferdinand Wilhelm Hell= wig entweder bie Poft im Sppothefen= buche gelbscht, ober fur benfelben ein neues Sypothefen=Dofument ausgefertigt merben wirb.

ofen, ben 27. April 1840.

Ronigl. Ober = Landesgericht; I. Abtheilung. cy sądownego zapisu dłużnego i hypotecznego z dnia 10. Kwietnia r. 1828 stósownie do rozrządzenia z dnia 6. Lutego r. 1830 bez prowizyi zaintabulowane.

Dokument na summe pomieniona, składaiący się z obligacyi z dnia 10. Kwietnia r. 1828 i wykazu hypotecznego z dnia 20. Lutego r. 1830 został zaginionym, summa ta zaś właścicielowi dóbr Dąbrowki, w początku wymienionemu, sądownie od-Na wniosek tecedowana została. goż wzywaią się ninieyszém wszyscy, którzy do summy téy i dokumentu w względzie takowem wydanego iakowłaściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub téż dzierzyciele, pretensye maia, aby takowe naypóźniey w terminie na dzień 31go Sierpnia 1840 zrana o godzinie rotéy w naszéy izbie stron przed Ur. Roth Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracaiących takowych uznani zostana, dokument ninieyszy za umorzony uważany isumma ta podług wyboru Ferdynanda Wilhelma Hellwig z księgi hypoteczney wymazaną, albo též dla niego nowy dokument hypoteczny wydanym być ma.

Poznań, dnia 27. Kwietnia 1840. Król. Główny SądZiemiański. Wydział I.

4) Bekanntmachung. Die Rau= tion bes fur bie Stadt und ben Rreis Pofen bisher beffellt gemefenen gerichtl. Mominiftrators Caffner foll frei gegeben werben, und es merben beshalb alle bieje= nigen, welche an biefe Raution aus ber Dienfiverwaltung bes zc. Caffner Unfpruche ju haben vermeinen, aufgefordert, folde in bem hierzu auf ben 25. Juli c. Bormittags um 9 Uhr bor bem Depu= tirten Dber = Landes = Gerichte = Uffeffor Muller in unferem Partheien = Bimmer anberaumten Termine geltend zu machen, widrigenfalls fie bamit werden pracludirt, und nur an die Perfon bes ze. Caffner vers wiesen werben.

Pofen, ben 20. Marg 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Der hiefige Raufmann Julius hor, wit und bie unverehelichte Blume alias Minna Lutomirsta, haben mittelft Chepoertrages vom 15. und 27. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bie fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, ben 29. April 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Die Catharina geborne Kotot verwittwete Kulas aus Jankow-Zalesny und der Peter Rozmaity aus Kokot-Górny, haben mittelft Chevertrages vom 4. November 1835 die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Offrowo, am 12. April 1840. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Kaucya za byłego dotąd dla powiatu i miasta Poznania sądownie ustanowionego Administratora Castner, ma być zwróconą.

Wzywaią się przeto wszyscy, którzy do niéy pretensye z czasu sprawowanéy przez Castnera administracyi mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień 25. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Assessorem Sądu Główno-Ziemiańskiego Müller, w izbie naszéy stron wyznaczonym, wykazali; w razie albowiem przeciwnym, zostaną z takowemi prekludowani i tylko do osoby Castnera odeslani.

Poznań, dnia 20. Marca 1840. K ról. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Julius Horwitz kupiec tuteyszy i Blume alias Minna Lutomirska panna, kontraktem przedślubnym z dnia 15. i 27. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 29. Kwietnia 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Katarzyna z Kokotów owdowiała Kulas z Jankowa zaleśnego i Piotr Rozmaity z Kokota górnego, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Listopada 1835 r. wspólność maiątku wylączyli.

Ostrowo, dn. 12. Kwietnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 7) Bekanntmachung. Der vom hiefigen Raufmann E. M. Leby am 13. Oftober v. 3. auf bie handlung A. Reiß= ner Sohne ju Berlin, an die Drore bes Raufmanns Jacob Wilbemann bierfelbft ausgestellte, nach 2 Monaten gablbare Bechfel über 400 Rthlr. angeblich gulett an bie Sandlung Ifrael und Samuel Babud bierfelbft girirt, foll verloren gegangen fein. Auf Untrag ber lettern werben etwaige Inhaber biefes Wechfels und alle, welche Rechte barauf zu haben permeinen, hiermit zu bem auf ben 23. guni c. Bormittage 10 Uhr vor bem Dber-Randes-Gerichte-Uffeffor Model an hiefiger Gerichtoftelle anberaumten Ter= min gum Rachweis ihrer Unspruche vor= gelaben, wibrigenfalls beren Praclufion ausgesprochen und ber verlorne Wechfel fur mortificirt erflart werben wirb.

Schwerin, ben 5. Marg 1840.

Ronigl. Land und Stabtgericht.

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Schneibemuhl.

Das zu Strelig Hauland sub No. 1. belegene, dem Johann Jacob Rohst geshörige Grundstück, abgeschätzt auf 720 Athlr. zufolge der, nebst Hopotekenschein und Bedingungen in der Registratur eins zusehenden Tare, soll am 30 sten Juli 1840 Bormittags 11 Uhr an ordentslicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Obwieszczenie. Wexel od tuteyszego kupca L. M. Lewy pod dniem 13. Października roku zeszłego na dom kupiecki Reissner Soehne w Berlinie do Ordre kupca tuteyszego Jakuba Wildemann na 400 Tal. wysta. wiony, za dwa miesiące wypłacalny, na ostatku, podług udania na tuteyszy dom kupiecki Israel i Samuel Zaduck żyrowany, zginał. Na wniosek ostatnich okaziciele tego wexlu i wszyscy, którzy do takowego pretensye mieć mniemaia, na termin dnia 23. Czerwca r. b. o godzinie 10téy zrana przed Ur. Model Assessorem Głównego Sądu Ziemiańskiego w lokalu naszym sądowym, celem udowodnienia ich pretensyi wyznaczony, ninieyszem się zapożywaią, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi wyłączonemi zostaną, wexel zaś zgubiony iako mortifikowany uznanym będzie.

Skwierzyn, dnia 5. Marca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Pile.

Grunt w Strzeleskich holendrach pod Nr. 1. położony, do Jana Jakuba Rohst należący, oszacowany na 720 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hipotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30. Lipca 1840. przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

9) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Schubin.

Das in der Stadt Schubin belegene, früher mit Mro. 115, 121, 137, 170, 179 und 182 und jeht mit Mro. 130, 136, 154, 189, 198 und 193 bezeich nete und dem Großbürger George Grygrowicz hieselbst gehörige Grundstück, abzgeschätzt auf 7674 Athle, 15 far. 5 pfzufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll im fortgesehten Biestungstermine am 27. August 1840 Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gezrichtssselle subhassiert werden.

Schubin, ben 17. Januar 1840. Ronigl. Lande und Stabtgericht.

10) Bekanntmachungt. Wer an die ans 14 Athle. 12 fgr. 7 pf. bestehende Dienst Raution des gewesenen Hulfsere-kutors und Unteroffiziers v. loga aus dese sen Umteverhältnissen Ausprücke zu haben vermeint, bat dieselben in termino den 1. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Land und Stadtgerichtsrath v. Kolbe im hiesigen Partheien-Zimmer anzumelden, widrigenfalls er damit an die Kaution präcludirt und an das übrige Vermögen des Schuldners verwiesen wers den wird.

Erzemeigno, ben 22. April 1840. Ronigl. Rands und Stabtgericht.

Sąd Ziemsko-mieyski w Szubinie.

Posiadłość w mieście Szubinie, dawniéy pod No. 115, 121, 137, 170, 179, 182, a teraz pod No. 130, 136, 154,189,198 i 199sytuowana, obywatelowi Woyciecha Grygrowicza należąca, oszacowana na 7674 Tal. 15 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszéy licytacyi na dniu 27. Sierpnia 1840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedana.

Szubin, dnia 17. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Kto do kaucyi służbowey byłego pomocnika exekutora i podoficera Logi, z 14 Tal. 12 sgr. 7 fen. składaiącey się, z tegoż stosunków służbowych mieć mniema, takowe w terminie dnia 1. Lipca r. b. przed południem o godzinie 9tey przed W. Kolbe Sędzią Sądu Ziemsko-mieyskiego w tuteyszey izbie instrukcyjney zameldować winień, gdyż w razie przeciwnym z fakowemi wykluczonym i do reszty maiątku dłużnika oddalonym zostanie.

Trzemeszno, d. 22. Kwiet. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

N 119. Montag, ben 18. Dai 1840.

11) Im Auftrage bes Königl. Provinzial-Steuer = Direktors zu Posen, wird bas unterzeichnete Haupt-Unit und zwar im Dienstgelasse des Steuer-Units zu Schwerin am 16. Juni 1840 um 10 Uhr Wormittags, die Chausseegeld = Erhebung zu Obra = Muble zwischen Schwerin und Hammer an den Meistbietenden mit Borbes halt des höheren Zuschlages vom 1. Oktober d. J. ab zur Pacht ausstellen. Nur dispositionsfähige Personen, welche vorher mindestens 100 Athle. baar oder in ansnehmlichen Staatspapieren bei dem gedachten Steuer = Umte zur Sicherheit nieders gelegt haben, werden zum Victen zugelassen.

Die Pachtbedingungen find bei und und bei bem Steuer-Amte zu Schwerin bon heute an mahrend ben Dienstftunden einzusehen. Meferitz ben 11. Mai 1840.

Ronigliches Saupt=Steueraumt.

- 12) Rupferstiche, Lithographien und Lithochromien find stets vorrathig bei. E. S. Mittler in Vosen.
- 13) Meine feit langere Zeit gegrundete Noten = Leih = Anstalt empfehle ich allen Musit-Liebhabern zu den billigsten Preisen. E. S. Mittler in Posen.
- 14) Eingetretener Umstände wegen ist der auf den 25. Mai d. J. anberaumt gewesene Termin zum Verkauf bes General-Pachter von 3nchlinstischen Nach-lasses auf den 9. Juni d. J. verlegt. Dies bringen wir mit dem Bemerken zur Kenntniß, daß mit dem Verkauf des siehenden und beweglichen Mobiliars ans gefangen und, ohne Rucksicht, ob solcher beendet sein, nur die zum 13. Juni c. daueru wird, wonachst dann, wie schon in der Bekanntmachung vom 26. April d. J. erwähnt, mit dem Verkauf des bedeutenden sebenden Inventariums, und zwar mit dem 15. Juni c. begonnen wird. Grzymystaw den 10. Mai 1840. Die Vormundschaft der minorennen von 3nchlinskischen Erben.

15) Das Dampfichiff "Dronning Maria", Capt. Saag, sett regelmäßig seine Kahrten zwischen Stettin und Copenhagen so fort, baß es an jedem Donnerstag, Mittags 12 Uhr, von hier expedirt und an jedem Montag, Mittag um 12 Uhr, von Copenhagen abgefertigt wird. Es legt auf diesen Touren sowohl gehend als fommend eine kurze Weile in Swinemunde an und befördert Vassagiere, Wagen und Guter zwischen Stettin und Swinemunde zu gleichen Preisen als das Dampfschiff "Kronprinzessen." Eine besondere Einladung für Reisende, die Schönheiten Danemarkskennen zu lernen, mochte in diesem Jahre sich dadurch darbieten, daß am 22. Mai zur Feier der silbernen Hochzeit des Hohen Königlich Danischen Sehanen den Lisnienschiff vom Stapel läuft und daß am 28. Juni die feierliche Krönung Gr. Maj. des Königs in dem alterthumlichen und wegen seiner Sehenswürdigkeiten berühmten Schlosse Frederiksborg Statt sindet, Stettin den 9. Mai 1840.

M. Lemonius.

36) Ich beehre mich ergebenst anzuzeigen, daß ich meine am hiesigen Plate neu etablirte Mode und Schnittwaaren-Handlung, Markt No. 59 im Hause der Ho. Gebrüder Zupanski, den 17. d. Mtd. eröffnen werde. Hinreichende Geschäftstenntnisse, die ich mir seit einer Neihe von Jabren, in der sehrachtbaren Handlung des Herrn Mever Falk bierselbst erworden, so wie auch vortbeilhafte Einkause in junge ster Leipziger Messe sehen mich in den Stand, alle in dieses Fach schlagende Artikel bei großer Auswahl für die billigsten Preisen zu liefern. Ich bitte um geneigten Zuspruch und werde bemüht sehn, das Vertrauen meiner geehrten Abnehmer durch billige, aber sesse preise und reelle Bedienung zu rechtsertigen. Ein hochgechrtes Publikum erlaube ich mir noch besonders darauf ausmerksam zu machen, daß ich stets ein wohlassoritres Lager der neuesten Herren-Garderobe-Artikel vorräthig halzten werde. Posen den 15. Mai 1840.

Ein lager achten Kölnischen Wassers von Jean Maria Farina, le plus ancien Destillateur de la plus véritable Eau de Cologne, Fourniseur de plusieurs Cours à Cologne, hat in Commission erhalten und verkauft soches zu den billigsten Fabrispreisen: Louis hirschfeld, Markt No. 59.

17) Bon hamburg und Bremen empfing fehr bebeutende Zusendungen feiner Cigarren in mehr als 40 verschiedenen Sorten, und offerirt vorzüglich schone Quaslitat zu fehr civilen Preisen: D. J. Goldstein, Breslauer-Strafe No. 12.

Birklichen Emmenthaler Schweitzer Rafe empfing fo eben und empfiehlt D. 3. Goldftein, Breslauer-Strafe No. 12.

18) Einem hohen Abel und verehrten Publikum beehre ich mich gehorsamst angugeigen, daß bei mir alle Kleider in Seide und Bolle, Blonden-Damen Tucher, Shawle und Stickerei fur Damen, so wie silberne Kordons, Scharpen, Port-Epee's und weiße Rasimir-Beinkleider fur herren gewaschen werden.

Posen am 16 Mai 1840. Rosalie Suter geb. Abel, wohnhaft am Markt No. 92 in bem hause bes herrn Kaufmann Scholh.

(19) Wielka skuteczność wód Buskich w wielu dolegliwościach, i urządzenia iakie tamże od lat kilku dla wygody powszechney poczyniono, sprowadzaja do nich corocznie z wszystkich stron kraju, i z krajów sąsiednich znaczną liczbę cierpiących. Rozumiem, iż dobrze zrobię, gdy w obecney porze roku udziele naszym czytelnikom choć krótką o nich wiadomość. Skład wody Buskie y dokładnie przez chemikówi lekarzy rozebrany, czyni ia skuteczną w wielu nader chorobach zastarzałych, iako to: w zatkaniach brzucha, w hemoroidach, w sparaliżowaniu, w koltunie, w liszaiach, w chorobach leczonych merkuryuszem, w rumatyzmie, sztywności członków, a szczególniéy we wszelkiego rodzaiu skrofułach, teraz tak powszechnych, na które są bez zaprzeczenia naylepszym i nayskutecznieyszym środkiem. Działanie ich w tév mierze iest często widoczne z dnia na dzień, zwłaszcza u osób niedoroslych. Naywiększa część chorych raz tylko te wody odwiedzajacych, opuszcza je z pomyślnym skutkiem, a powtórzone jeh użycie. iak pokazało doświadczenie, znosi cierpienia zadawnione, które się innym środkom opierały. Urządzone tam dwa szpitale, ieden cywilny, drugi woyskowy, stwierdziły w sposób niezaprzeczony wielką skuteczność tego źródła. Publiczność ma zapewnione wszystkie wygody życia. Przy samém źródle iest osobny i ozdobny dom na łazienki (Badehaus), a obok niego dwa domy mieszkalne, obeymuiące 40 obszernych i stósownie umeblowanych lokalów dla gości. Nadto w mieście samém Busku, leżącem o 1 część mili od źrodła, są pomieszkania dostateczne na pomieszczenie tylu familii, iż co do dogodnego, a nawet taniego pomieszczenia się nie można mieć obawy. Nie brakuje również na wszelkich wygodach życia, nawet zbytkowych, a taniość wszelkiego rodzaju produktów w tameczney okolicy, i znaczny ich dowóz, czynia pobyt u tego źródła wcale nie kosztownym. Busk położony iest w gubernii Krakowskiey o mil 5 od stolicy gubernii miasta Kielce, od którego tak od strony Krakowa lak od strony Warszawy wiedzie droga bita chaussé. Od miasta Buska do źródła iest także nowowybudowana droga chaussé z chodnikami dla pieszych, a od Kielc do

Buska podobnaż droga w krótce wykonaną będzie. W Busku samym iest poczta. Wody Buskiéy używa się: 1) za napóy, 2) iako kąpieli zwyczayney raz lub dwa razy na dzień, 3) iako kąpieli tuszowey za pomocą właściwey maszyny, i 4) okładania mułem z tego źródła w rozmaitego rodzaiu stwardnieniach. Sposobu użycia wód przepisują i dozorują lekarz w Busku ordynujący, i wielu innych lekarzy corocznie wody te w porze letniey odwiedzający. Używa się wód zwykle w czasie do 15. Maja od 1. Października. Roczna ilość kąpieli w Busku używanych wynosi kiłkanaście tysięcy. Od iedney kąpieli w polerowanych cynkowych wannach płaci się na monetę pruską ośm dobrych groszy, a od dwóch wanien, iedney większey, drugiey małey dla dzieci, 12 takich groszy. Za picie wód przy źródle niema żadney opłaty.

Getreide = Markt = Preise in der Sauptstadt Posen. (Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide = Arten.                                                                                                                                                                                                          | Freitag ben<br>8. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              | Montag den<br>11 Mais                                                               |                                                                                             | Mittwoch dea<br>13. Mai.                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | von<br>Mir.far.vf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bis<br>Rtl.fgr.vi.                                                                           | von<br>Mr.fgr.vf.                                                                   | bis<br>Rie.fgwr                                                                             | von bis                                        |
| Meizen der Scheffel Roggen dito Gerste dito Herfie dito Hafer dito Buchweizen dito Erbsen dito Kartosfeln dito Butter ein Garniec oder 8 Pfund Heu der Eentner à 110 Pfund Etrof das Schod à 1200 Pfund Spiritus die Lonne | 2 7 6<br>1 24 7 6<br>1 7 6 6<br>1 7 6 6<br>1 17 6<br>1 10 6<br>1 17 6<br>1 10 6<br>1 17 6<br>1 10 6<br>1 17 6<br>1 10 6<br>1 | 2 11 —<br>1 25 6<br>25 6<br>1 10 —<br>1 10 —<br>1 10 —<br>1 10 —<br>1 20 6<br>4 25 —<br>13 — | 2 7 6<br>1 2 6<br>- 25 6<br>1 7 6<br>1 7 6<br>- 40 6<br>1 17 6<br>- 4 15<br>- 12 25 | 2 10 —<br>1 5 —<br>27 6 —<br>24 —<br>1 10 —<br>1 10 —<br>1 10 —<br>4 20 —<br>4 20 —<br>13 — | war des Buß- und Bettages wegen keim Markttag. |